# Dziennik Rządowy wolnego miasta krakowa i jego okręgu.

# W Krakowie dnia 22 Czerwca 1842 r.

Nro 2855.

# SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa
i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż stosownie do odebranego pod dniem dzisiejszym uwiadomienia od J. W. Rezydenta Najjaśniejszego Cesarza Wszech Rossyi Króla Polskiego przy Rzadzie tutejszym ustanowionego, Jego Cesarsko-Królewska Mość krainy tej wspaniały Współprotektor, powodowany przychylnemi dla niej chęciami, raczył najłaskawiej względnie poddanych swoich do kraju W. M. Krakowa przed dniem 25 Listopada 1836 r. przybyłych i tu bez uprawnienia dotąd pobytu swego mieszkających, postanowić co następuje:

1. Jego Cesarsko-Królewska Mość uwzględniając przedstawienie

tutejszego Rządu; a zarazem pragnąc ze swojej strony przyczynić się do uregulowania położenia osób, które jakkolwiek zamieszkałe oddawna w W. M. Krakowie i Jego Okręgu, nie przestały jednak być uważanemi za poddanych bądź Cesarstwa Rossyjskiego bądź Królestwa Polskiego, raczyła zezwolić, aby te z osób dopiero wspomnionych, których zamieszkanie w kraju tutejszym odnosi się do epoki dzień 25 Listopada 1836 roku poprzedzającej, o ileby w czasie oznaczyć się mającym oświadczyły życzenie swe zmienienia dotychczasowych stósunków poddaństwa, stały się poddanemi kraju W. M. Krakowa.

- 2. Od korzystania jednak z udzielonego punktem poprzednim zezwolenia, wyłączonemi zostają: zbiegi wojskowe, osoby do służby wojskowej obowiązane, zbrodniarze i osoby przez prawo ścigane.
- 3. Rozporządzenie powyższe nie może być także w żadnym wypadku stósowane do poddanych Cesarstwa Rossyjskiego lub Królestwa Polskiego, którzy przybyli do kraju W. M. Krakowa i Jego Okręgu po dniu 25 Listopada 1836 roku; nakoniec:
- 4. Gdyby pomiędzy osobami o których ad 1 um jest wzmianka, znajdowali się właściciele dóbr nieruchomych w Cesarstwie Rossyjskiem lub Królestwie Polskiem położonych, ciż, o ileby korzystali z dozwolonej im zamiany stósunków poddaństwa i stali się poddanemi kraju W. M. Krakowa, obowiązani będą wyprzedać się z posiadanych przez siebie tamże nieruchomości w terminie lat dwóch.

W skutek czego Senat wydawszy polecenie Dyrekcyi Policyi, aby spisywanie list osób któreby na zasadzie powyższego postanowienia

życzyły sobie tytuł poddaństwa zamienić na tutejszo krajowy w sposób jak to miało miejsce względnie poddanych Cesarsko-Austryackich; termin do zgłaszania się na też listy, po dzień ostatni Grudnia roku bieżącego zakreśla.

Krakow dnia 8 Czerwca 1842. roku.

Za Prezesa Senatu. A. Weżyk.

Sekretarz Jlny Senatu

DAROWSKI.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 2938.

## SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż P. Antoni Anthony Kontrollorem leśnym; tudzież P. Aleksy Penot Zastępcą Strażnika lasów Rządowych, na dniu dzisiejszym przez Senat zamianowanymi zostali.

Kraków dnia 10 Czerwca 1842 roku.

Za Prezesa Senatu
A. Wężyk.
Sekretarz Jlny Senatu
Darowski.
Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 10200.

### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w depozycie jej znajduje się naszyjnik żelazny; ktoby się przeto mniemał być onego właścicielem, po odbiór zgłosić się ma, po upływie bowiem jednego miesiąca sprzedanym zostanie.

Kraków dnia 14 Czerwca 1842 roku.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekretarz Ducitłowicz.

Nro 3961.

### OBWIESZCZENIE. TRYBUNAŁ

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W massie po Janie Hawel żandarmie milicyi krajowej w dniu 2 Października 1841 roku bez testamentu i bezdzietnie w Krakowie zmarłym, znajduje się kwota Złp. 111 gr. 19. Gdy zaś dotąd sukcessorowie Hawla nie są wiadomi, przeto Trybunał po wysłuchaniu przy swym sądzie Prokuratora, wzywa tak sukcessorów tegóż Jana Hawla, jak równie wszystkich innych prawo do powyższej massy mieć mogących, aby w zakresie trzech miesięcy poczynając od daty ogłoszenia niniejszego, do Trybunału Wolnego Miasta Krakowa zgłosili się, w przeciwnym bowiem razie, z masą tą jako opuszczoną postąpiono będzie. — Kraków dnia 7 Czerwca 1842 roku.

Prezes Trybunadu MAJER. Sekretarz Trybunadu Lasocki.

(2 r.)